aa p

N= 40.

02/56 May

# Posener Intelligenz - Blatt.

Sonnabends, den 18. Mai 1822.

Angekommene Frembe vom 13. Mai 1822.

Hr. Rittmeister a. D. Graf Lipski aus Jaktorowo, I. in Nrv. 99 Wilde; Hr. Pachter Wittkowski aus Gowarzewo, Hr. Gudbestiger v. Gajewski aus Wollskein, Hr. Gutsbesiger v. Kruszunski aus Chvradz, Hr. Gutsbesiger v. Mileckt aus Goscieczyn, I. in Nrv. 175 Wasserstraße.

Den 14. Mai.

hr. Kaufmann horn aus Samter, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Fr. Gutsbesitzein v. Torno aus Dobrzyce, Fr. Gutsbesitzein v. Kolaczkowska aus Wonnowo, Hr. Canzelet-Impecter Milke aus Frauskabt, I. in Mr. 1 St. Martin; hr. Schauspieler Friedrich Franz aus Liegniß, I. in Mr. 210 Wilhelmsstraße.

Den 15. Mai.

Hr. Gutsbesitzer v. Bienkowski aus Mochov, Hr. Gutsbesitzer v. Wilkonski aus Grabow, I. in Nr. 116 Breitestraße; H. Lieutenant v. Herzberg aus Winino, I. in Nr. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dalastinski aus Pomastrews, I. in Nr. 187 Wasserstraße.

Abgegangen.

Hr. v. Rafowski nach Rawicz, Hr. Colligny n Bieran, Hr. Arcis'Steuers Einnehmer Fischer n. Kosten, Fr. v. Bronisz n. Lurwia, Hr. Profurator Wiciadskowski n. Opalnica, Hr. General v. Karnatowski n. Berlin, Hr. v. Sierazewski n. Lulin, Hr. v. Sassiorowski n. Pogorze, die Hrn. Chwalier und Czaplinski n. Breslau, Hr. v. Swinarski n. Schotken, Hr. v. Dzierzanowski n. Karniszewo, Hr. v. Dzierzanowski n. Zakrzewo,

# Befanntmadung.

Auf ben Antrag ber Daniel Nasischen Erben, sollen das Dorf Klony nebst den beiden Borwerken Lugowin und Sokolniki im Strodacr Kreise auf drei Jahre von Johanni d. J. dis dahin 1825 diffentlich meistbietend in Pausch und Bogen in Termino den 22. Juni Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtstrath Roll in unserm Partheienzimmer verpachtet werden, wozu wir Pachtelustige mit dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen jeder Zeit in nuserer Registrataur eingesehen werden können.

Pofen ben 18. April 1822.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Chictal=Borlabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe ber Konigl. Preuß. funften Artillerie-Brigade (Beftpreuß.), welche aus bem Sahre 1821 etwa Unspruche an Die gebachte Raffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufgefordert, in dem auf ben 4ten Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichterath Culemann angefetten Liquidations-Termin in unferm Gerichteschloffe entweder perfon= Tich ober burch zuläffige Bevollmächtigte Bu erscheinen, ihre Unsprüche anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftugen, im Fall ihres Musbleibens aber gu gewartigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die in Rede ftebenbe Raffe Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorów Daniela Nast wieś Kłony z Folwarkami Lugowin i Sokolniki w Powiecie Szre. dzkim Departamencie Poznańskim polożone, na trzy lata od S. Jana 1825 roku publicznie więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź maia w terminie dn. 22. Gzerwca o godzinie II. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Ryll w izbie naszéy instrukcyiney, na który termin ochotę licytowania maiących z tem o znaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy każdego czasu w naszéy Registratorze pupillarnéy przeyrzane bydź mogą.

w Poznaniu dn. 18: Kwietn. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Wierzyciele uieznaiomy Kassy Pruskiey Stey Brygady Artyleryi (Zachodno-Pruskiey) którzy z roku 1821 pretensye do wspomnionéy kassy rościć mniemają, wzywają się ninieyszem, aby się na wyznaczonym terminie

w dniu 4. Czerwca b.
przed południem o godzinie 9. przed
Konsyliarzem Sądu Naszego Culenann w naszym Zamku Sądowym
osobiście lub przez pełnomocników
stawili, pretensye swe podawali, i takowe potrzebnemi dowodami wsparli,
w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami do rzeczoney

praeludirt und blod an bie Person besie= nigen, mit ben sie contrabirt haben, wer= ben verwiesen werben.

Posen den 4. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

Ebictal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Konigl. Preuß. 18ten (3ten 2Beft= preuß.) Infanterie = Regimente nebft bef= fen Garnison=Compagnie, welche aus bem Jahre 1821. Unspruche an Die ge= bachte Raffe zu haben vermeinen, wer= ben hiermit aufgeforbert, in bem auf ben Iften Inni b. J. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichts = 24ffef= for Schneider angesetzen Liquidations= Termine in unferm Gerichte = Schloffe entweder perfonlich ober burch zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelden, und mit den nothi= gen Beweismitteln zu unterftugen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärti= gen, baß fie mit ihren Unfpruchen an gebachte Caffe pracludirt und nur an die Person desjenigen werden verwiesen wer= ben, mit bem fie contrahirt haben.

Posen den 10. Januar 1822.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Ebictal=Borladung.

Die unbekannten Gläubiger, welche an die hiefige Militair-Lazareth-Kasse aus dem Jahre 1821 Forderungen zu haben vermeinen werden hiermit öffentlich porgeladen, in dem auf den 4. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landge-

kassy maiącemi praekludowanemi, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Poznań dnia 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele niewiadomi kassy Król, Pruskiey 18go (3go Zachodnio-Pruskiego) pułku piechoty, iakoteż kompanii garnizonowey z roku 1821, do wspomnioney kassy pretensye mieć mnie maiący, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie

dnia 1. Czerwca r. b.,
o godzinie 9 przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider, w zamku naszym sądowym, osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, pretensye
swe podali, i takowe dowodami stósownemi wsparli, w razie zaś niestawienia się sopodziewali się, iż z pretensyami swemi, do wspomioney kassy
prekludowanemi, i tylko do osoby
tey wskazanemi zostaną, z którą w
kontrakty wchodziły.

W Poznaniu d. 10. Stycznia 1822.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi, którzy do kassy tuteyszego lazaretu woyskowego z roku 1821 pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby na terminie likwidacyinym dn ia 4. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9.

Achterath Eulemann angesetzten Liquidations = Termin in unserm Gerichtsschlosse entweder persönlich, oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ausprüche anzumelden und mit den nöthigen Deweisnnitteln zu unterstützen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüchen an die gedachte Kasse präckudirt und blos an die Person bessenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 4. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się, oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowanemi i tylko do osoby tego z którym kontraktowali odesłanemi będą.

Poznań d. 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das im Posenschen Areise belegene, halb zur Wlabislaus und halb zur Mathias v. Skalawskischen Nachlaß-Masse gehörige abeliche Sut Sapowice, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,899 Mtlr. 23 ggr.  $5\frac{7}{4}$ pf. gewürdiget worden, soll Behuss Befriedigung der Gläubiger im Bege der nothwendigen Subhastation dksentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 17. Juli ben 19. October c. ber peremtorisch Termin auf ben 21. Januar 1823.

vor bem Landgerichtsrafh Hebbmann Bormittags um 9 Uhr allhier in unserm Partheien-Zimmer angesetzt.

Besitzschige Käufer werden bazu mit ber Bekanntmachung vorgeladen, daß ber Zuschlag an den Meistvietenden, der mit Zustimmung ber Intersenten erfolgen Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do
massy Macieia a w drugiey połowie do massy Władysława Skaławskich należąca, która podług sądowey taxy na 23,899 tal. 23 dgr. 5½
fen. oszacowaną została, celem zaspokoienia kredytorów, w drodze
konieczney subhastacyi publicznie
naywięcey daiącemu sprzedaną być
ma, termin licytacyi

na dzień 17. Lipca r. b., na dzień 19. Października r. b., i termin zawity

na dzień 21. Stycznia 1823., przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południem o godzinie 9tey w naszey zbie instrukcyjney wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiąci z tem oznaymieniem zepozywaią się, że przybicie naywięcey daiącemu z zezwolefoll, infofern nicht gefetiliche Umftanbe eine Ausnahme gulaffen.

Die Taxe kann jeberzeit, die Bebingungen aber drei Monate vor dem letten Termine in unferer Regisfratur eingesehen werben.

Wer zum Bieten zugelaffen werben will, muß bie in ben Bebingungen zu bestimmenbe Raution erlegen.

Posen den 25. Februar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Domainen - Ante Posen belegene Erbpachts-Gut Glinienko soll auf
ein Jahr von Johanni d. J. bis dahin
1823 meistbietend öffentlich verpachtet
werden. Wir haben-dazu einen Termin
auf den 25. Juni c. Bormittags um
10 Ubr vor dem Landgerichtsrath Fromholz in unserm Gerichts-Schlosse angesetzt
und werden Pachtlustige dazu eingeladen.
Der auf dem Gute Glinienko haftende
eurrente Erbpachts-Canon wird, außer
der Pacht-Summe, die an unser Depositorium gezahlt wird, dem DomainenAmte Posen entrichtet.

Die Licitations - Bedingungen konnen jederzeit in der Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 18. April 1822. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhastations-Patent. Auf den Antrag der Erben sollen im Wege einer freiwilligen Subhastation die zu dem Nachlasse des verstorbenen Condiniem Interessentów nastąpić ma ież żeli prawne przeszkody nie zayda.

Taxa każdego dnia, warunki zaś w miesięcy trzy przed ostatnim terminem w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Kto do licytacyi przypusczonym być chce, winien kaucyą w warung kach oznaczoną złożyć.

Poznań d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Folwark wieczysto dzierzawny Glinienko w Ekonomii Poznanskiey położony, na ieden rok od S. Jana r. b. do S. Jana 1823 więcey daiącemu publicznie w dzierzawę wypuszconym być ma.

Wyznaczyliśmy w tey mierze termin

na dzień 25. Czerwca r. b., o godzinie 10. zrana przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz w naszym zamku sądowym i ochotę dzierzawienia mających ninieyszem wzywamy.

Kanon wieczysto-dzierzawny z folwarku Glinienko należący się, płaci się oprócz kwoty dzierzawney, do Depozytu Sądu naszego należącey, Urzędowi Ekonomi Poznańskiey.

Warunki licytacyjne mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Poznań d. 18. Kwietnia 1822.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości zmarlego Kondytora Karola Gottschalk należące, tu na ulicy Kościelney dator Carl Gottschaff gehörigen, hiesclisst in der Kirchengasse No. 267. 268. 269. und 270. jest Mr. 69. belegenen Grundsstücke, bestehend:

- a) aus einem massiven Wohnhause, welches inclusive ber Hintergebaude, Holzstalls, Hofraum auf
  4035 Athl. 7 gGr. 9 d.
  gerichtlich gewärdigt, und
- b) Bier dazu gehörige Netz-Biesen, die auf 400 Athl. taxirt worden sind, in Terminen den 22. Februar den 22. Mai und den 23. August a. s. bffentlich an den Meistbietenden vor dem

Herrn Kammergerichts - Referendarius Buttner im hiefigen Landgerichts - Locale verkanft werden.

Rausliebhaber werden eingeladen, sich in diesen Terminen, wovon der letzte persentorisch ist, entweder in Person oder durch Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz-Rommissions-Rathe Guderian und Piglosiewicz, so wie die Justiz-Rommissarien Schulz und Bogel in Borschlag gebracht werden, zu erschelnen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der in dem letzten perentorischen Termine meistbietend Gebliebene den Zuschlag des Grundssücks zu erwarten, wenn nicht gesetzliche Umstänzbe eine Ausnahme zulassen.

Die biesfälligen Verkaufsbedingungen

wniey pod Nrem 267. 268. 269. i 270., teraz pod liczbą 69. położone, składaiące się:

a) z domostwa murowanego, które łącznie z tylnemi budynkami, z staynią do drzewa, i podwórzem na 4035. tal. 7. dgr. 9 d. sadownie ocenione, i

b) z czterech łąk Noteckich na 400. tal. otaxowanych, maią być na wniosek Sukcessorów w drodze dobrowolney Subhastacyi w terminach,

dnia 22. Lutego r. p.,
dnia 22. Maia, i
dnia 23. Sierpnia r. p.,
publicznie naywięcey daiącemu
przed W. Büttner Referendaryuszem
w naszym lokalu sądowym sprzedane.

Wzywamy przeto chęć kupienia maiących, ażeby na tychże terminach, z których ostatni iest peremptoryczny, albo osobiście, lub przez Pełnomocników; na których im tuteyszych Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości Guderyan, i Pigłosiewicza, iakoteż Kommissarzy Sprawiedliwości Schulza i Vogla, przedstawiamy stawili się, i swe oferty zgłosili. Ten zaś, który w ostatnim peremptorycznym terminie zostanie naywięcey daiącym, spodziewać się może przysądzenia namienionych gruntów, ieżeliby prawne przyczyny iakowego niedozwalały wyiątku.

Kondycye przedaży mogą być

konnen jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 20. October 1821. Roniglich Preng. Landgericht.

każdego czasu w naszey Registralurze przeyrzanemi.

Bydgoszcz d. 20. Pdździer. 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = patent.

Das bem Herrn Johann v. Bialochowöfi gehörige, im Bromberger Kreise belegene freie Allodial-Mittergut Neu-Dombrowfe, mit bem bazu gehörigen Borwerk Trzinice, von welchen das erstere nach ber barüber aufgenommenen landschaftlichen Taxe auf

21,498 Mfl. 1 gr. 3 5 b.

und bas lettere

auf 6,577 — 7 — 6 — gewürdigt ist, soll auf den Antrag der eingetragenen hopothekarischen Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Bletungstermine auf den 16. Februar 1822, auf den 17. Mai und

auf den 17. August a. ej. im hiesigen Geschäfts-Locale vor dem Deputirten, Herrn Cammer-Gerichts-Reserrendarius Büttner, um 9 Uhr angesetzt, und fordern Kaussiebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern welcher peremtorisch ist, entweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu verslautbaren und demnächst den Zuschlag der genannten Güter an den Meistbietenden, wenn sonst feine gesetzlichen Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka w Powiecie Bydgoskim położona, Ur. Jana Białochowskiego dziedziczna Nowa Dąbrowka, wraz z folwarkiem Trzciniec zwanym, do teyże wsi należącym, z których pierwsza podług taxy przez Dyrekcyą Towarzystwa
Ziemskiego Kredytowego sporządzoney na Talarów

21,498. dgr. 1. d.3½, drugi zaś na Tal. 6,577. — 7. — 6. oceniony został, ma na wniosek wierzycieli hypotecznych w drodze konieczney Subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu być przedane.

Tym końcem wyznaczywszy ter-

mina licytacyi,

na dzień 16. Lutego 1822, r. na dzień 17. Maia 1822., i na dzień 17. Sierpnia r. t.,

w naszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Sądu Kamery Bütner, wzywamy kupienia ochotę maiących, aby w tychże terminach, a sczególniey ostatnim peremptorycznym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników legitymowanych stawili się, i swoie licyta podali, i więcey daiący zaś przybicia rzeczonych dobr, ieżeli prawne przyczyny na przeDie Tare von biesen Gutern, so wie Bie Berkaufsbedingungen, konnen zu jeder Zeit in der hiesigen Registratur eingese= hen werden.

Bromberg ben 8. October 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

szkodzie niebędą, był pewny.

Taxa dobr iako też i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą-

Bydgoszcz d. 8. Paździer. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung

Es soll das im Großherzogthum Pofen und bessen Wagrowiecer Kreise belegene, der Hosmarschallin v. Broniec zugehörige Guth Lagiewnist cum attinentiis auf drei Jahre, nemlich von St. Johanni d. J. bis wieder dahin 1825., diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 28 sten Junius d. I Bormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Lehzmann in unserm Partheien-Zimmer auberaumt, und fordern alle diesenigen auf, welche dieses Gut zu pachten gesonnen sind, In diesem Termine zu erscheinen, ihr Gezbot abzugeben und hat dennächst der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen jeder= zeit in unserer Registratur eingesehen wer= ben.

Sinefen ben 15. April 1822. Konigl, Preng. Landgericht.

# Obwiesczenie .

Wieś szlachecka Łagiewniki z przyległościami w Xięstwie Poznańskim, Powiecie Wągrowieckim położona W. Marszałkowey Brońcowey własna, ma bydź od Sgo Jana r. b., aż do tegożdnia 1825 drogą publiczney licytacyinaywyżey podaiącemu w dzierzawę wy pusczona.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann w sali sądu tuteyszego; wzywamy przeto chęć maiących iey dzierzawienia, iżby się na tymże terminie stawili, swe licyta podali, a naywyżey podaiący pewnym bydź mczeprzybicia.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź moga.

Gniezno d. 15. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 40. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Chictal=Citation.

Da auf ben Antrag eines Glaubigers über bas Bermogen bes ju Ediwerin perfforbenen Uderburgere Martin Gott= lob Fuhrmann, welches meiftentheils aus ben Kanfgelbern ber zu feinem Rachlaffe gehörigen, in Schwerin belegenen Grund= fracke bestebet, der Concurs durch bas beut ergangene Decret eröffnet worden ift, to laven wir alle und jede unbefannte Glaubiger, welche an die Concurd-Maffe Porberungen zu haben vermeinen vor. in bem jur Liquidation und Berificas tion ber Ansprüche vor dem Herrn Landgericht3-Mifeffor Jentsch am 19 Juli c. Wormittags um 9 Uhr anstehenden Ter= mine in unferm Partheienzimmer zu er= fcheinen, ihre Forderungen anzugeben, und beren Richtigkeit nachzuweisen, wi= brigenfalls fie mit allen ihren Forberun= gen an, die Maffe werben praclubirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Erebi= toren ein ewiges Stillschweigen wird auf= erlegt werden.

Den auswärtigen Gläubigern werden die hiefigen Justiz-Rommissarien Mallow 1., v. Wronosti, und Jakoby vorgeschla-

gen.

Meferit ben 25. Februar 1822.

Abuigl, Preuß, Land gericht.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w Skwierzynie obywatela rolniczego Marcina Bogusława Fuhrmann, który się po wiekszey części zpieniędzy szacunkowych, za sprzedane do pozostałości iego należące grunta składa, przez dekret w dniu dzisieyszm wyszły, konkurs otworzony został, przeto wzywamy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do rzeczoney massy upadłości pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie do likwidacyi i weryfikacyi pretensyow na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszey posluchań przed Assessorem Ur. Jentsch wyznaczonym stawili, pretensye swoie podali i rzetelność ich udowodnili. W przeciwnym albowiem razie, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy tey mianemi, zostana prekludowani, i wieczne im w tey mierze milczenie przeciwko reszcie Wierzycieli nakazaném bedzie.

Oddalonym Wierzycielom przedstawiamy na Pełnomocników tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Mallowa I., Wrońskiego i Jakobiego.

Międzyrzecz d. 25. Lutego 1822. Krol. Pruski Sąd Ziemiański

# Subhaftatione : Patent.

Das zu Zbuny im hiefigen Kreise auf dem sogenannten polnischen Kinge unter Nr. 89 belegene, zu dem Nachlaß der August und Eleonora Kettlerschen Sheleute gehörige, und gerichtlich auf 200 Kthle. abgeschäßte Hand nebst Holzstall und einem kleinen Garten, soll auf den Antrag der Erben, meistbietend gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. klingendem Courant verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 9. Juni c. Vormittags um: 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Roquette hiesfelbst in dem Gerichts-Locale anderaumt und laden dazu Kaussustige ein; der Meistbietende hat den Zuschlag nach Genehmigung der obervormundschaftlichen

Beborde zu gewärtigen.

Die Kaufsbedingungen, so wie die Tare, können übrigens zu jeder Zeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Krotoschin den 11. Marg 1822.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z drwalnią i małym Ogródkiem w Zdunach w tuteyszym Powiecie na tak zwanym polskim rynku pod Nr. 89 sytuowane do pozostałości niegdy Augusta i Eleonory małżonków Kettler należące się i sądownie na tal. 200 oszacowane, ma na wniosek Sukcessorów więcey daiącemu, za natychmiast gotową zapłatę w Pruskim hrzmiącym kurancie bydź sprzedanym.

Wyznaczywszy do tego termin na dz ień 9. Czerwca r. b. rano o-godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Roquette w tuteyszym lokalu sądowym, na takowy kupna ochotę maiących ninieyszém zapozywamy. Więcey daiący spodziewać się może przybicia po nastąpionym zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego.

Warunki nabycia iak i taxa może każdego czasu w naszey Registraturze bydź przeyrzaną.

Krotoszyn d. 11. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaftations : Patent.

Das Jacob Wabnersche unter Nro. 191 in der Kreis-Stadt Pleschen belegene, gerichtlich auf 1790 Atlr 16 ggr. abgeschätzte massive Wohnhaus auf der Kalischer Straße nebst Stall und Garten, soll Schuldenhalber öffentlich gegen gleich

Patent Subhastacyiny.

Domostwo murowane pod Nrem 191 w miescie Powiatowym Pleszewie na ulicy Kaliskiey położone, na 1790 tal. 16 dgr. sądownie otaxowane, oraz z oborą i ogrodem dla długów za gotową zaraz w kurancie prubaare Bezahlung in Preuß. Conrant verkauft werden. Zu dieser Subhastation haben wir vor dem Commissario Landgerichtbrath Kaulfuß einen peremtorischen Bietungs-Termin in soco Pleschen auf den 10. Juni d. J. im dortigen Maglstrats-Polizei-Bureau anderaumt und laden besitz- und zahlungsfähige Kauslustige ein, sich in diesem Termin besagten Orts Bornittags um 9 Uhr personlich einzussinden, widrigenfalls auf spätere Gebote nicht gerücksichtigt werden soll.

Tare und bie Kaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur ihnen vorgelegt werden.

Rrotoschin ben 14. Mårz 1822. Ronigl. Preng. Land gericht. skim zapłatą, publicznie ma bydź sprzedane. W tym | celu wyznaczywszy termin licytacyiny zawity przed Kommissarzem Wnym Sędzią Kaulfus w mieście Pleszewie na dzień 10. Czerwca r.b. w biorze Magistratu tamteyszego, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w terminie tym o godzinie otey zrana stawili, gdyż wrazie przeciwnym na późnieysze licyta wzgląd miany nie będzie.

Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Krotoszyn d. 14. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Zduny auf dem neuen Ringe unter Nr. 382 belegene, dem verstörbenen Christian Langner gehdrige Wohnhaus, welches auf 159
Rtlr. 13 ggr. gerichtlich abgeschätzt ist, soll auf den Antrag der Gläubiger im Wege der diffentlichen Licitation verkauft werden. Es werden bennach alle des siesähige Kaussussige hierdurch vorgekaz den, in dem auf den 28. Funi Nachmittags um 2 Uhr in loco Jonny vordem Deputirten Landgerichtsrath Borestius anstehenden Termin sich einzussinden

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Zduny na nowym rynku pod Nr. 382 położone, niegdy Krystyanowi Langner należące się, które na 159 tal. 13 dgr. sądownie oszacowane iest, ma być na wniosek Wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedane. Zapozywaią się więc wszyscy chęć kupna maiący, aby w terminie na dzień 28. Czerwca 1822 popoludniu o godzinie 2. przed Deputowanym Sędzią Boretius w Zdunach wyznaczonym stanęli, i licytum swe podali

rechtliche hinderungeursachen eintreten, prawne przeszkody niezayda, przybat ber Meiftbietende ben Bufchlag gu gewärtigen. Die Tare fann jeberzeit in unferer Regiffratur eingeseben werben.

Rrotofchin den 15. Dctober 1821. Koniglich Preuß. Landgericht.

und ihr Gebot abzugeben. Wenn nicht poczem naywięcey daiący, ieżeli bicia spodziewać się może.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 15. Październ. 1821. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

#### Vorladung

ber eftvanigen unbekannten Raffenglaubiger bes zweiten Bataillons erften Do= fener Landwehr=Regiments Mro. 19.

Die etwanigen unbefannten Raffenglau= biger bes aten Bataillons erften Pofener= Landwehr : Regiments Dr. 19 welche fur Die Beit vom 1. Januar 1821. bis ulti= mo December 1821. Unforderungen an gedachte Bataillons-Raffe gu haben glauben, werden hierdurch aufgeforwert, ihre Diesfälligen Anspruche in Termino ben 18. Juni c. Bermittage um to Uhr por bem Deputirten Landgerichterath Roquette im hiefigen Partheienzimmer angumelben und nachzuweifen, widrigen= falls fie ihrer Unfbruche an die Raffe für verluftig erflart, und blod an die Perfon besjenigen, mit bem fie contrabirt baben, werden verwiesen werden.

Krotofinn den II. Februar 1822.

Ronigl. Preng. Landgericht.

# Zapozew

niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2go Baralionu pierwszego Pułku obrony kraiowey X. Poznańskiego.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do Kassy 2. Batialionu pierwszego Pulku obrony kraiowey Nr. 19. ktorzy z czasu od dnia 1. Stycznia 1821 do ostatniego Grudnia 1821 do rzeczoney kassy pretensye mieć mniemaią, zapozywa się ninieyszem, aby pretensye swe w terminie dnia 18. Czerwca r. b., przed Deputowanym W. Sędzia Requette o godzinie totey zrana w izbie naszey dla stron przeznaczoney. wyznaczonym zameldowali i udowodnili, w przeciwnym razie pretensye swe do kassy utraca, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 11. Lutego 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebictal = Citation.

Da von Seiten bes hiefigen Ronigl. Landgerichts über ben in verschiedenen baaren Forberungen bestehenden Rachlaß Zapozew Edyktalny.

Gdy ze strony tutey szego Królewskiego Sadu Ziemiańskiego nad pozostałością zmarłego w Rozdrażewie

des zu Rogbragewo verftorbenen Konigl. Domainen=Pachters Rubolf Unton Fren= tag auf ben Untrag ber Beneficial-Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozes heute Mittag um 12 Uhr erbffnet worben ift, jo werden alle diejenigen, welche an gedachten Machlaß aus irgend ei= nem rechtlichen Grunde Ansprüche zu ha= ben vermeinen, hierburch vorgelaben, in bem por bem Landgerichterath Boretius auf ben 8. Juni c. Vormittage um 9 Uhr anberaumten Counotationes und Li= quidations = Termine in bem hiefigen Ge= richts-Locale personlich ober durch gesetz= lich zuläffige Bevollmächtigte, wozu ih= nen bei elma ermangelnder Befanutschaft unter ber biefigen Juftig = Commiffarien Die Juftig-Commiffarien Mitichte, Brb= fer, Pilasti, Brachvogel und Websti in Borschlag gebracht werden, zu er= fcheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und burch Beweismittel zu bescheinigen. Die Michterscheinenden Creditoren haben aber zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ihren Forberungen, nur an basjeni= ge was nach Befriedigung der fich Melbenben bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Krotofgyn ben 4. Marg 1822.

Ronigl. Prous. Landgericht.

Król. Nadzierzawcy Rudolfa AntoniegoFreytag zróżnych gotowych pretensyi składaiącego się, na wniosek Sukcessorów beneficyalnych proces sukcessyino likwidacyiny dziś o godzinie 12. w południe otworzonym został; przeto wzywa się ninieyszém wszystkich tych, którzy do pozostałości teyże z iakiegokolwiek prawnego powodu pratensye mieć sądzą, aby sie w terminie konnotacyino likwidacyinym na dzień 8. Czerwca r. b. przed Deputowanym Sedzią Wnym Boretius o godzinie gtey zrana wyznaczonym w tuteyszym lokalu sądowym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dopusczalnych, na których w razie nieznajomości UUr. Mitschke Kommissarz Sprawiedliwości, Broeker Konsyliarz, Kommissyi Sprawiedliwości Brachvogeł i Webski Kommissarze Sprawiedliwości, się proponuią, stawili, pretensye swe podali i dowodami uzasadnili. Niestawaiący zaś spodziewać się mogą, iż wszelkie bydź mogące prawa pierwszeństwa stracą i z pretensyimi swemi tylko do tego, co po zaspokieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostaćby mogło, o. deslanemi beda.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Proelama.

Rachbem über ben Nachlaß bes zu Procon verftorbenen Gutsbefiger Gabriel v. Gzowefi, gu welchem die Guter Gem= Die, Procyn, Nowawies, Dzierzonzno, und Digelontfowo gehoren, wegen Ungu= tanglichfeit beffelben gur Befriedigung ber Glanbiger auf ten Antrag ber hinterblie= benen Erben unterm heutigen Tage ber erbschaftliche Liquidationsprozeß eröffnet worden, so haben wir zur Liquidirung und Berificirung ber Anforberungen einen Aermin auf ben 14. Juni 1822 bor bem Deputirten Dber = Landgerichte = Re= ferendarius Jekel Morgens um 8 Uhr hiefelbst angefest, und laden alle etmanigen unbefannten Glaubiger vor, in bemselben perfonlich oder durch zuläffige mit Vollmacht versehene Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Juftig-Kommiffarien Di= Flowicz und Lydtfe, und die Movokaten Sobesti und Grochowsti in Bofchlag ge= bracht werden zu erscheinen, ihre Unspruche an die erbschaftliche Liquidations= Maffe gebührend anzumelden, und de= ren Richtigkeit nachzuweisen, ausbleiben= ben Kalls aber zu gewärtigen, daß fie al= Ier ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen werden follen.

Gnesen den 14. Januar 1822. Roniglich = Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po niegdy Gabryelu Gzowskim dziedzicu dobr Procynia, Gembic, Nowey wsi, Dzierzązna i Myślątkowa z powodu niewystarczaiącey massy na zaspokoienie wierzycieli na wniosek pozostalych Sukcessorów, pod dniem dzisieyszem process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, przeto wyznaczyliśmy termin do likwidowania i sprawdzenia pretensyi na džień 14. Czerwca 1222 zrana o godzinie 8. przed Referendaryuszem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel, wsali sadu tuteyszego. Wzywamy wiec wszystkich niewiadomych wierzycieli, iżby się na tymže terminie sami osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnienego, na których im się proponuią Justic Komissarze Niklowicz i Lydtke i Adwokaci Sobeski i Grochowski, stawili, swe pretensye do massy sukcessyino likwidacyiny należycie podawszy takowych rzetel ności udowodnili.

W razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż od wszelkich praw swych za pozbawionych osądzeni i z pretensyami swemi iedynie tylko do tego odesłani zostaną, coby po zaspokoleniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać się mogło.

Gniezno d. 14. Stycznia 1822. Kı ól. Prus, Sąd Ziemiański. Befanntmachung

Auf den Antrag der Erben ber zu Drzeizkowo verftorbenen Frau Graffin Fintenftein, verebelicht gewesene v. Rur= natowska, werden alle diejenigen, welche an die Banto = Obligation Lit. H. Dr. 38,118 vom 18. September 1792 über 137 Rtfr. 12 ggr. in 50 Stuck Dufaten á 23 Rilr. zu 2 proCent, Die in den Depositen = Buchern der Konigl. hauptbank ju Berlin auf ben Ramen ber Grafin Caroline von Fintenftein gu Drehnow eingetragen und in beren Rach= lag verloren gegangen ift, entweder als Eigenthamer, Ceffionarien, Pfand= ober sonstige Briefe Inhaber Unspruche zu haben glauben, hiermit aufgefordert, fich in dem bor bem herrn Landgerichts= Rath Fleischer bier an gewöhnlicher Gerichtestelle auf den 3. Juli c. Bormits tage um 9 Uhr angesetzten Termine ge= horig zu melben, ihre Anspruche angu= geigen, und zu bescheinigen, wibrigen= falls fie damit werden prachidirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, gedachte Banto = Dbligation wird amortifirt, und ftatt berfelben eine neue ausgefertigt werden.

Meserit ben 21. Februar 1822. Königl. Preug. Landgericht.

Spictal = Citation.

Ueber bas Bermbgen bes Miniffer Staats = Secretair Stanislaus v. Breja

Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorów zmarłey w Orześzkowie Wney Kurnatowskiew z Hrabiów Finkenstein, wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi bankowey lit. H. Nr. 38,112 z 18. Września 1792 na 137 tal. 12 dgr. w 50 sztukach czerwonych złotych po 23 talarów z prowizyą po 2 od sta w księgach depozytowych Królewskiego banku głównego w Berlinie, na imie Hrabiny Karoliny z Finkenstein w Drehnawie wciągnioney, i w pozostałości teyże zaginioney iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub też iako rękodayni posiadacze mieć mniemaią, aby się w terminie na dzień 3. Lipcar.h. o godzinie 9. zrana, w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądowych przed Sędzią Fleischer wyznaczonym, stawili, pretensye swe podali, i dokładnie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowa. nemi zostana, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem, wzmiankowana zaś obligacya bankowa umorzoną i inna natomiast wygotowaną bedzie.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem Ministra Sekretarza Stanu Stanisława Brezy na wniosek Wierzycieli konkurs otworzonym został, przeto wzywany

uf auf ben Antrag ber Glaubiger ber Concurs eroffnet morben. Es merben baber atte, die an benfelben einen Un= wruch oder Forderungen zu haben ber= meinen, vorgeladen, a dato binnen 3 Mo= naten, fpateftene aber in bem auf ben 19. Juli c. Bermittags um o Uhr vor bent Deputirten Canbaerichterath v. Chelmidi anberammten peremitorischen Liqui= bations = Termine, entweder personlich oder burch hinlanglich legitimirte Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Forberungen zu liquidiren und nachzuweisen, bie bagu Dienenden Beweife mit zur Stelle zu bringen und bann die weitere rechtliche Berhandlung und Unsetzung in dem funf= tigen Prioritate Urtel gur gewärtigen. Diejenigen, die fich nicht melben ober in Dem peremtorischen Termine nicht erschei= nen, haben ju gewärtigen, bag fie mit allen ihren Forderungen an bie Maffe werden prachibirt und ihnen boshalb ac= gen bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht perfonlich erscheinen können, oder zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Ortehaben, werden der Justiz-Commissarius Lydtke und die Abbocaten. Sobesti und Grochowski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Bollmacht und Information versehen werden mussen.

Gnefen ben 4. Februar 1822.

Konigl, Preuß, Landgericht.

wszystkich tych a w sczególnośsi każdego ktoby do takowego pretensyc mieć mulemał, iżby się od dnia dzisieyszego rachuige w trzech miesiacach a naypóźniey na wyznaczo. nym na dzień 19. Lipca r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Chełmickim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego likwida. cyinym terminie ktoren jest peremtorycznym, osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie-do tego upowa- žnionego stawil się, pretens e swe likwidewat i takewe udowodnik, slużące mu do tego dowody w mieyscu produkował, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przysztym o pierwszeństwo wyroku oczekiwał. Kroby się zaś niezgłosił, lub na terminie peremtorycznym niestawił, spodziewać się ma, iż z pretensyami do massy maiącemi, wykluczonym i onemuż w tey mierze względem innych Wierzycieli wieczne nakazane bedzie milczenie. Zagranicznym Wierzycielom którzyby osobiście stawić się nie mogli, lub im na znaiomości w tuteyszym miej scu zbywala; przedstawia się na Pełnomocników Justyc - Kommissarz Lydtke, Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego, którzy w dostateczną plenipotencyą i informacyą winni być opatrzeni.

Gniezno d. 4. Lutego 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es follen bie im Großherzogthum Posfen und beffen Wagrewiecer Kreife belegenen bem Herrn August b. Zafrzewöfi gehörigen Guter, und zwar

a) die Stadt Lopienno mit dem Dorfe

Lopienska wies,

b) die Dorfer Willamowo und Dobie=

jewo nebst Zubehor,

auf ben Untrag mehrerer Glaubiger, vom 24ften Juni 1822 ab, auf drei nach ein= ander folgende Jahre, bffentlich an ben Meiftbietenden verpachtet werden. Wir haben bierzu einen Termin auf ben 21ffen Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr in unferm Partheien = 3immer vor bem Deputirten Landgerichterath Rogalli angefest und laben baher alle biejenigen, welche gedachte Guter nach ber angegebe= nen Abtheilung zu pachten gesonnen find, ein, in biesem Termine gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiffbietende, nach vorheriger Genehmigung ber Real = Gläubiger, ben Zuschlag zu gewartigen.

Die Pachtbedingungen konnen in unsferer Registratur taglich eingesehen werben.

Gnefen ben 25. April 1822.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Maiętność Ur. Augustyna Zakrzewskiego własna, w Wielkiém Xięstwie Poznańskim Powiecie Wągrowieckim połozona, iako to:

a) miasto Lopienno wraz z Lopieńską wsią;

b) wsie Wilamowo i Dobieiewo z przyległościami:

ma być na wniosek Wierzycieli od dnia 24. Czerwca 1822. na trzy po sobie idace lata, drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypusczona.

Termin licytacyi wyznaczony iest

na dzień 21. Czerwca r. b., zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rogalli, w sali posiedzeń Sądu tuteyszego; chęć maiących dzierzawienia tey maętności podług wyżey podanego oddziału ninieyszem wzywamy, iżby się na tym terminie osobiście stawili, i plus licytum swe podali, a naywyżey podaiący pewnym być może przybicia.

Warunki dzierzawienia codziennie w Registraturze naszey mogą być

przeyrzane.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung

Es sollen die im Großherzogthum Posen und dessen Wongrowicer Kreise belegenen, und zur Minister Staats-Secretair Staanstaus v. Brezaschen Concurs Masse gehörigen Güter Swiontkowo nebst Zubehör, Uscikowo nebst Zubehör, Kaczskowo, und Dąbrowo nebst Zubehör vom 24. Juni 1822 ab, auf drei nacheinander folgende Jahre diffentlich an den Meistdietenden verpachtet werden. Dazu steht ein Termin an, und zwar

1) zur Berpachtung von Swiontfowo nebst Zubehor auf ben 14. Junic.,

2) gur Berpachtung von Uecifowo nebft Bubehor auf ben 14. Juni c.,

3) bedyleichen von Racgfowo auf ben

15. Juni c. und

4) besgleichen Dabromo nebft Bubes bor auf ben 15. Juni c.

Bornittags um 9 Uhr in unferm Parthelen-Zimmer vor bem Deputirten Land-

gerichterath b. Chelmicki an.

Wir fordern daher alle diejenigen, welsche gedachte Guter zu pachten gesonnen sind, auf, in diesem Termine zu erscheisnen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistdietende, nach vorheriger Genehmigung der Interessenten, den Juschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 4. Februar 1822.

Abnigl. Preußisches Landgericht.

#### Obwiesczenie

Dobra Świątkowo z przyległościami, Uścikowo, z przyległościami, Kaczkowo i Dąbrowa także z przyległościami w Xięstwie Poznańskim Powiecie Wągrowieckim położone, do massy konkursowey Stanisława Brezy Ministra Sekretarza Stanu należące, maią bydź od dnia 24. Czerwca 1822 na trzy posobie idące lata drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawe wypusczone.

Temkońcem wyznaczony iest termin

 do wypusczenia Świątkowa z przyległościami na dzień 14. Czerwcar. h.,

2) do wypusczenia Uścikowa z przyległościami na dzień 14. Gzer-

wcar.b.,

3) do wypusczenia Kaczkowa z przy ległościami na dzień 15. Czer-wcar. b.,

4) Dąbrowy z przyległościami na

dzień 15. Czerwear.b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim de Chełmicki w sali posiedzeń Sądu tu-

teyszego.

Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia dobr wspomnionych, aby się na tychże terminach stawili, swe pluslicyta oddali, a naywyżey podaiący pewnym bydź może iż mu dzierzawa po poprzedniczem zatwierdzeniu interressuiących Wierzycieli przysądzona będze.

Warunki zaś dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przey-

rzane być mogą.

Gniezno d. 4. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das Konigl. Landgericht zu Brom= berg macht befannt, bag in Folge bes zwischen ber Unna Glifabeth Rat aus Wienier und dem Mühlenmeifter Johann Fifcher aus Barcin am 19. Mary b. 3. por dem Motar und Zeugen geschloffenen und am 20. beffelben Monats verlaut= barten Chevertrags zwischen ben Kontra= henten die Gemeinschaft ber Guter auß= geichloffen worden ift.

Bromberg ben 25. Mary 1822. Ranigl. Preufisches Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiańskii

# Subbaffations = Patent ...

einem neuen, in Fachwerk ausgemauer= wego domu mieszkalnego w ryglow-Athle. 16 ggr. gerichtlich gewurdigte Grundfluck, foll auf Undringen ber Glau: biger, im Bege ber nothwenbigen Gub= haftation, in bem zu biefem Behufe auf Den 17ten Juli Vormittage 10 Uhr bor bem herrn Rammer = Gericht Breferenda= rius Rirchner hiefelbft anberaumiten Teroffentlich meiftbietend verfanft. min, merben.

Befig und gahlungsfähige Raufluftiger marben zu biefem Termine mit bem Ers

Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego między Anną Elżbieta Ratz z Wienca, a młynarzem Janem Fischerem z Barcina pod dniem 19go mca Marca r. b. przed Notaryuszem i świadkami zawartego, a dnia. 20. tegoż miesiaca ogłoszonego, wspólność maiatku między temiż kontrahentami wyłączona została.

Bydgoscz d. 25. Marca 1822.

Patent Subhastacyiny.

Pedaie sie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż domostwo przez Das ben Burger und Leinweber Neuen= maltonkow Neuendorff obywateli if dorffichen Cheleuten zu Erbpachte. Rech - płocienników prawem erbpachtowem: ten gehörige, hieselbst in ber Thorner posiadane, tuina Toruńskim przed-Borfiadt unter Mro. 3:6 belegene, in mieseiu pod Nr. 3:6 položone, znoten, mit Biegeln gedeckten Bohnheuse, ke wymurowanego i dachowka pokrynebst hofraum und bagu gehöriger Bau-, tego, tudzież z należącym do niego. ftelle. bestehendes, zusammen auf. 508: podworkiem i mieyscem do zabudowania składaiące się, ogółem na 508 tal. 16 dgr. sądownie otaxowane, na wniosek Wierzycieli w drodze konieczney subhastacyi, w oznaczonym w tym celu na dzień 17. Lip.ca r.b., przed Delegowanym naszym. Ur. Kirchner Referendaryuszem Sądu Kameralnego terminie, publicznie naywięcey daiącemu mai bydź przedane.

Wzywamy przeto do posiadania il offnen eingelaben, daß ber Buichlag ant zaplaty zdolnych ochotnikow kupna ben Meistbickenben, nach vorheriger Erzlegung des Kaufgelbes, und wenn nicht geschliche Umstände eine Ausnahme zulaffen, erfolgen, und daß auf später eingehende Gebote nicht gerücksichtigt werzben wird.

Taxe und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingeses hen werden.

Bromberg ben 25. April 1822. Konigl. Preußisches Landgericht.

na ten termin z tem uwiadomieniem, iż naywięcey daiący po złożeniu do Depozytu naszego ceny kupna, i ieżeliby okoliczności prawne wyiątku niedopuśczały, przybicia spodziewać może i że na offerty późniey nadchoce żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Bydgoscz d. 25. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadjung

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß in Folge eines zwischen dem Raufmann Louis Lewy und der Rosalia Hirschberg aus Inowrocław am 13. April d. J. geschlossenen Spevertrags zwischen den Konfrahenten die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 25. April 1822.

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski czyni wiadomo, iż w skutek kontraktu przedślubnego pod d. 13. Kwietnia r. b. między kupeem Loui Lewy i Rozalią Hirschberg z Inowrocławia zawartego, wspólność maiątku między temiż kontrahentami wyłączoną została.

Bydgoscz d. 25. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Datent.

Das zur Friedrich Wilhelm Zimmermannschen Concurs-Masse gehörige, im Großherzogthum Posen und dessen Oftrzezowschen Kreise, in der Nachbarschaft der Güter Myslniew, Kobylagora, der Pustkomie Dreistein, Mangschütz und der Herrschaft Medzibor belegene, von Breslau 9 Meilen, von Kempen 3 Meilen, von OstroPatent Subhastacyiny.

Dobra wolne szlacheckie Ligotta do massy konkursowey niegdy Fryderyka Wilhelma Zimmermann należące, w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Ostrzeszowskim a w sąsiędztwie dóbr Myślniewa, Kobylygory, Pustkowia Dreystein, Mangschätz, państwa Międzyborza położonego, od Wrocławia 9 mil, od Kem-

wo  $5\frac{1}{2}$  Meile, von Medzibor 1 Meile, Warenberg 1 Meile, Grabow 3 Meilen, Kobnagora  $\frac{1}{4}$  Meile und von der Areisffadt Ostrzeszow 1 Meile entsernte, auf 34,698 Mthl. 12 gGr.  $6\frac{2}{5}$  pf. am 26sten-September v. J. gerichtlich abgeschätzte, freie Allodial = Gut Ligotta, soll auf den Antrag des Curatoris Massae subhastirt werden.

Wir haben hierzu vor dem Deputirten, Laudgerichts-Rath Boretius, drei Licitations-Termine, und zwar auf

den 5. Januar 1822, den 6. April 1822

und peremtorie auf

ben 6. Julius 1822,

anberaumt, und laden zahlungs= und bessißfähige Kauflustige hierdurch ein, sich gedachten Tages Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgerichte einzusinden und im letztgenannten Termine den Zuschlag an den Best= und Meistbietenden und die Absfassung der Abjudicatoria zu gewärtigen.

Die gerichtliche Taxe und die Kaufsbedingungen konnen zu jederzeit in hiefiger Landgerichte-Registratur, wie auch bei dem Curator Massae, Justiz-Commissarius Pilaski eingesehen werden.

Krotoszun den 9. Juli 1821.

Ronigh Preug. Landgericht.

pna 3 mile, od Ostrowa 5½ mil, od Miedzyborza 1 milę, od Sycowa 1 milę, od Grabowa 3 mile, od Kobylygóry ¼ mili, i od miasta powiatowego Ostrzeszowa 1 milę odległe, na 34698. Tal. 12 dgr. 6½ fen. w dniu 26. Września r. z. sądownie otaxowane, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzedane bydź mają.

Wyznaczywszy w tym celu przed Deputowanym W. Sędzią Boretius trzy termina licytacyjne, a mianowicie

na dzień 5. Stycznia 1822. dzień 6. Kwietnia 1822. i peremtorycznie na dzień 6. Li-

pca 1822.

miss dupled the section of the secti

wzywamy ninieyszém wszystkich za. płacenia i posiadania zdolnych i chęć kupna maiących, aby się w rzecznym dniu o godzinie g. z rana, w Sądzie stawili i w ostatnim zawitym terminie przybicia na rzecz naylepiey i naywięcey podaiącego oraz adiudykacyi się spodziewali.

Taxa sądowa i warunki kupna w Registraturze Sądu tuteyszego iako i u Kuratora massy Ur. Pilaskiego Kommissarza Sprawiedliwości każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1821.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaffations = Patent.

Zum öffentlichen freiwilligen Verkauf, tes nahe bei Krotofinn belegenen Etabliffements, Borpahlslust genannt, ist auf ben Antrag des dermaligen Besitzers Abrabam Golostein ein Licitations-Termin vor unsern Deputirten Fürstenthums-Gerichtsrath Tolkemit auf den i sten Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr in unferm Geschäftszimmer anberaumt worden, wozu bestz- und zahlungsfähige Kausluffige hiermit eingeladen werden.

Krotoßin ben 27. April 1822.

Fürftl. Thurn= und Tarisches. Fürftenthumes Gericht.

Subhaffations = Patent.

Das im Großherzogthume Posen und in dessen Kostener Kreise belegene, bem Gutsbesitzer Herrn Stanislaus v. Ibijewsti zugehörige abeliche Gut Zegrowo (Seger) wozu die Borwerke Zegrowo und Nowyswiat gehören, und welches nach der in diesem Jahre aufgenommenen gerichtlichen Tape auf 32,198 Atlr. 18 gGr. gewürdigt worden ist, soll im Wezge der nothwendigen Subhastation diffentilich an den Meissbietenden verkauft wersben.

Die Bietungstermine sind auf ben: 16. Mai 1822, den 19. August 1822, und der peremtorische Termin auf den 23. November 1822 vor dem Landsgerichtsrath Boldt als Deputirten, BorsPatent Subhastacyiny ..

Do půbliczney dobrowolney przedaży osiadlości blisko Krotoszyna położoney. Vorpalslust zwaney, na wniosek dotychczasowego posiedziciela Abrahama Goldstein, powtorny termin licytacyjny przed Deputowanym naszym. Sędzią Tolkemit na dzień 1. Lipca r. b., przed połodniem o godzinie 9. w izbie naszey sądowey wyznaczony został, do którego zdolność do posiadania i zaplacenia oraz chęć do kupna maiący, ninieyszém wzywaią się.

Krotoszyn d. 27. Kwietnia 1822:

Xiążęcy Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

# Patent Subhastacyiny.

W wielkim Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Kościańskim położone do W. Stanisława. Zbijewskiego należące dobra Żegrowo, Żegrowko, i Nowy Świat, które podług taxy w tym roku urzędownie sporządzoney na 32,193. Tal. 18. dgr. ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi publicznienaywięcey daiącemu sprzedane być maia.

Termina licytacyine, których osta-

tni iest i peremptoryczny

na dzień 16. Maia 1822, na dzień 19. Sierpnia 1822, i na dzień 23. Listopada 1822, przed Deputowanym Sędzią Voldt, o godzinie gtey zrana w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczone zostały. mittage um 9 Uhr allhier auf unserm Wzywaią się więc wszyscy do po-Gerichtsgebaude angesett. siadania dobr tych zdoloj i w stania

Es werden daher alle biejenigen, welche dieses Gut zu besitzen fähig, und annehmlich zu bezahlen vermögend sind,
aufgesordert, sich in den angesetzten Terminen zu melden, ihre Gebote abzugeben,
und zu gewärtigen, daß für den Meistund Bestbietenden, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen,
der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa
nachher noch einsommenden Gebote nicht
weiter geachtet werden soll.

Die Einsicht ber speciellen Kaufsbebingungen und der Taxe wird täglich in der Registratur des hiesigen Landgerichts während den Dienststunden verstattet.

Fraustabt ben 6. December 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Wzywaią się więc wszyscy do posiadania dóbr tych zdolni i w stanie zapłacenia ich będący, ażebył się w rzeczonych terminach zgłosili, swe podania uczynili, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą. Na podania późniey zaszłe żaden wzgląd wzięty być niezostanie.

Warunki sprzedaży i tazę cofiziennie w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w godzinach do działań sądowych przeznaczonych przeyrzeć można.

Wschowa d. 6. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Gubhaftations Patent.

Das in der Stadt Czarnikau unter Mr. 165 belegene, den Båcker Mildesfchen Eheleuten zugehörige Hans, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 904 Ktlr. 10 ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger, schuldenhalber öffentlich an den Meistbierenden verkauft werden, und der Wietungstermin ist auf den II. Juni d. J. vor dem Landgerichts-Ussessor Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Czarnkowie pod Nrem 155 położony, małżonkom piekarza Mildes należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 904 tal. 10 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydz ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 11. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Wegener w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia

gemacht, baf bas Grunbftud bem Meiftbietenben zugeschlagen werben foll.

Die Tare fann zu jeber Beit in unferer Regiffratur eingeseben werben.

Schneidemuhl den 11. Februar 1822.

tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

maiacych uwiadomiamy o terminie

wPile d. II. Lutego 1822. Roniglich. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiańsk.

Befanntmachung.

Das bem biefigen Backermeifter Gott= fried Bartofch zugehörige, auf der Kirch= Gaffe hiefelbft unter Mr. 262 belegene, auf 800 Atlr. nach ber gerichtlichen Taxe, welche taglich in ber Registratur ein= gesehen werben fann, gewurdigte Wohnhaus nebst Hofraum, foll im Auftrage Eines Ronigl. Hochloblichen Landgerichts zu Krotoschin nach bem Antrag bes biefi= gen Magistrats, in Termino ben 17. Suli c. wegen ruckftandiger Stadtischen Abgaben, an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft; wozu besigfahige Raufluftige mit bem Bemerken porgelaben werden, daß bem Meiftbietenben ber Buschlag geschehen wird.

Offrow den 6. Mai 1822.

Ronigl, Dreug. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Dom własny tuteyszego piekarza Gottfryda Bartosch na ulicy zwaney Kościelna pod Nr. 262 położony, a na 800 tal. podług taxy sądowey oszacowany, która to taxa iest codziennie do przeyrzenia w Registraturze naszey, ma bydź, wraz z podworzem, w skutek Kommissoryum Preświetnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie na wniosek Magistratu miasta tuteyszego w terminie dnia 17. Lipca r. b., względem zaległych podatków naywięcey daigcemu, za gotowa zaraz i w Pruskim brzmiącym kurancie ułatwić się maiaca zapłatą sprzedany; do czego zdolność i chęć kupua maiąci, z tym ostrzeżeniem się zapozywaią, iż pryderzenie dla naywięcey daiącego na. stapi.

Ostrow d. 6. Maia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

# Dritte Beilage zu Nero. 40. des Posener Intelligenz-Blatts

Proclama.

Auf dem im Krotospinei Kreise belegenem Gute Wyganowo haftet für den Doctor Hofrath Knebel in Zduny Rbr. III.
Nro. 5. auf Grund des Schuld-Instruments vom 14. Januar und 28. Juli 1801
ein Capital von 6166 Athlr. 16 ggr. Dassche ist bezahlt. Das erwähnte SchuldDocument nebst Recognitionsschein vom
8ten October 1801 ist aber verloren gegangen. Auf den Antrag des jetzigen
Eigenthümers von Wyganowo, Landgerichts- Präsidenten v. Kembowssi hieselbst,
foll das Document öffentlich aufgeboten
werden.

Bir laben baber alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober sonftige Briefe = Inhaber an bem erwähnten Documente Unfpruche gu ha= ben glauben, hierburch bor, biefe in bem por unserm Deputirten Landgerichts-Rath Roquette bier auf den 2 iten August b. 3. angesetten Termin entweder perfonlich ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmåchtigte anzuzeigen und zu befchei= nigen. Diejenigen, benen es hier an Befanntschaft mangelt, fonnen fich mit ib= ren Auftragen an Die Juftig = Commiffarien Rriegsrath Brofer . Landgerichtsrath Brachvogel, Landgerichtsrath Websfi und Juftig = Commissionerath Pilasti wenden.

Dagenen haben diejenigen Pratendenten, welche in dem angesetzen Termin gar nicht erscheinen, zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwanigen Ansprüchen werden ausgeschlossen und ihnen deswegen Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wyganowie w Powiecie Krotoszyńskim położonych na rzecz Ur. Knebel Doktora w Zdunach zamieszkałego, kapitał 6166 tal. 16 dgr. wynoszący w moc instrumentu dłużnego z dnia 14. Stycznia i 28. Lipca 1801 roku Rubr. III. Nr. 5. iest zahipotekowany.

Kapitał ten zapłacony lecz dokument wspomniony wraz zattestem rekognicyinym z dnia 8. Października 1801 roku zagubionym został.

Wzywamy przeto na wniosek W. Rembowskiego teraźnieyszego dziedzica Wyganowa i Prezesa Sądu tuteyszego wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiedziciele do wyżey rzeczonego dokumentu pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie przed Deputowanym naszym W. Sędzią Roquette na dzień 21, Sierpnia r. b. wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników zameldowali i udowodnili.

Tym którym tu zbywa na znaiomości z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Broecker Konsyliarz Woienny, UUr. Brachvogel i Webski Sędziowie i Ur. Pilaski Radzca Kommissyi Sprawiedliwości się proponuią.

Pretendenci zaś w terminie nie stawaiąci spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi wyłączeni zoein ewiges Stillschweigen wird aufgelegt werden.

Rrotofin ben 22. Marz 1822. Sonigl. Preuf. Landgericht.

stana i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 22. Marca 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

### Publicandum.

Die zum Nachlasse bes Carl v. Seibliz gehörige Sachen, bestehend in Uhren, etwas Silber, Haus und Wirthschaftse geräthen, Aleider, Wässche und Betten, Pferde und Wagen, werden zufolge Auftrages Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz vom 22. April d. J. im avelichen Gute Izdebno bei Zirke im Termin

ven Iten Juni d. J. Bormittags, und andemfelben Tage vor dem Königl. Friedensgericht in Posen der im Gasthose, Sonne genannt, stehende verdeckte Halbwagen, ein goldener Ring, zwei Pelze und ein Martel gegen baare Bezahlung verkauft, zu welchem Kauflustige eingeladen werden.

Birnbaum ben 7. Mai 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Rzeczy do pozostałości ś. p. Ur. Karola Seydlica należące, z zegarków, troche śrebra, domowych i gospodarskich sprzetów, sukien, bielizny, pościeli, koni, wozów składające się, zostana na zlecenie Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, z dnia 22. Kwietnia r. b., w dobrach Izdebnie pod Sierakowem, na termidnia 3. Czerwca r. b., przed południem, tudzież w tymże samen dnin przed Królewskim Sądem Pokoiu w Poznaniu w Oberzy pod Słońcem, stoiący pokryty powoz, złoty pierścień, dwa futra i płascz, zaraz za gotową zaplatę sprzedanemi, na który ochotników ninieyszym zapraszamy.

Międzychod dnia 7. Maia 1822. Królewsko-Prusi Sąd Pokoju.

## Befanntmachung.

In Auftrage Eines Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Posen vom r. Upril d. J. wird zum öffenklichen Verkauf verschiedener im Wege der Erecution abgepfändeter Effecten, als Getreide in Garben, Vieh, Haus- und Wirthschaftsgeräthe und fertige Kürschnerwaaren, ein Termin auf den 7. Juni d. J. früh um 9 Uhr in loco Kurnik anderaumt, und dazu Kauslustige unter der Versicherung, daß

### Obwiesczenie.

W suktek z zlecenia Pzześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, z dnia 1. Kwietnia r. b., do publiczney sprzedaży rozmaitych effektów, zboża w snopie, bydła, sprzętów domowych i gospodarczych, oraz towarów kuśnierskich gotowych, wyznaczony iest termin

na dzień 7. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9tey w mieście Kwber Meistbictenbe ben Zuschlag gegen gleich baare Erlegung bes Gebots in Courant zu gewärtigen hat, eingeladen werben.

Schrem ben 10. Mai 1822. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Subhafiation8=Patent.

In Folge Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen die zum Nachlaß des zu Reißen versftorbenen Mullermeister Abam Friedrich Braner gehbrigen Grundstücke, bestehend aus

- 1) einem unter Drv. 152 belegenen Gemufe = Garten,
- 2) einer unter Dr. 7 belegenen Bodwindmuble,

zusammen auf 292 Atlr. 3 sgr. geschätzt, im Mege der freiwilligen Subhastation biffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 22. Juli d. J. hieselbst anderaumt, und laden Kauslustige biermit ein, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat den Zuschlag dieser Grundstücke nach erfolgter Genehmigung ber kompetenten Behörde zu gewärtigen.

Die Tare kann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa den 23. April 1822. Königl, Preuß. Friedensgericht.

# Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Konigl. Lands gerichts werbe ich in bem herrschaftlichen

niku, na który ochotę kupna maiących wzywa się z zapewnieniem, iż naywięcey postępuiący za gotową zaraz zapłatą postąpioney ceny, przybicia spodziewać się może.

Szrem dnia 10 Maia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu-

# Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, do pozostałości niegdy młynarzowiAdamowi Fryderykowi Brauer grunta należące w Rydzynie położone, z przyległością składającą się, jako to:

1) ogred pod Nrem 152. położony, 2) wiatrak pod liczbą 7. położony, i ze wszystkim na Talarów 292. śreb, groszy 3. otaxowane, drogą subhastacyi wolney więcey daiącemu publicznie przedane być maią. Oznaczywazy do tego termin

na dzież 22. Lipca 1822. roku, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum swoie oddali.

Więcey dający przybicia gruntu tychże po approbacyi i ze strony Są. du właściwego nastąpić mającéy oczekiwać może.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną być może.

Leszno dnia 23. Kwietnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

#### Obwiesczenie.

Na odebrane od tuteyszego Król. Sadu Ziemiańskiego zlecenie, wyznaczyłem w dworze wsi Runowo, mieHofe zu Runowo zwischen Mroczen und Lobsens in Termino den 21. Juni c. Morgens um 9 Uhr

1) aus bem Wieler Revier 4 Meile von Mroczen 180 Klafter Cichens und Birken = Hold,

2) aus dem Czarnuner Revier in berfelben Gegend 100 Klafter Birken-Holt

plus lieitando gegen gleich baare 3ah= lung in Courant verkaufen,

Rauflustige lade ich dazu ein. Schneidemuhl den 2. Mai 1822. Bendziulli,

Bendziulli, Landgerichts = Secretair. dzy miastem Mroczą i Łobżenica po-

na dzień 21. Czerwca r. b., zrana o godzie gtey, termin licytacyiny końcem publicznego sprzedania za wyliczeniem w grubey monecie gotowey zapłaty.

1) 180. sążni drzewa debowego i brzozowego z rewiru Wielskiego o i mili od Mroczy odlegiego, i

2) 100. Sążni drzewa brzozowego, z rewiru Czarnunskiego w teyże okolicy położonego.

Ochotę kupna maiących wzywamy przeto ninieyszem na wyznaczony termin.

W Pile dnia 2. Maia 1822. Bendziulli, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

# Getreide Markt-Preise in der Stadt Posen. (Monat Mai 1822.)

| Getreide : Arten.                              | Mittwoch<br>ben 8.         | Freitag<br>den 10.         | Montag<br>den 13.        |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                                | von bis<br>fl. gr. fl. gr. | von bis<br>fl. gr. fl. gr. | von bis<br>A. gr. A. gr. |
| Weißen ber Preuß. Scheffel . Roggen dito. dito |                            | 10                         | 2 - 2 8                  |